

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



the state of the state of the state of

مندائيلسيسينيد بطائي مفائده فالتعبيق الافرائي ومفتت

17,77

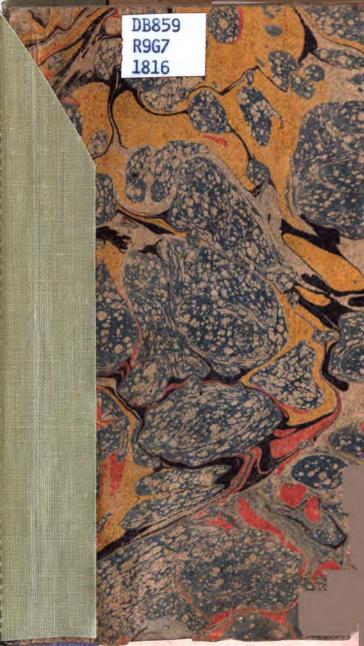

Groppen berger,



# 24 12232 Dainte

erften Rirche in Wien, dem beiligen

# Rupert oder Ruprecht,

b e m

Glaubens - Lehrer in Bayern, Steyermark, Salzburg, Db = und unter der Enns



3mente Auflage.

Wien 1816,

gebrudt und zu haben ben Anton Schmib, f. f. priv. und n. d. Landichafts-deutsch und orientalischem . Buchdruder.

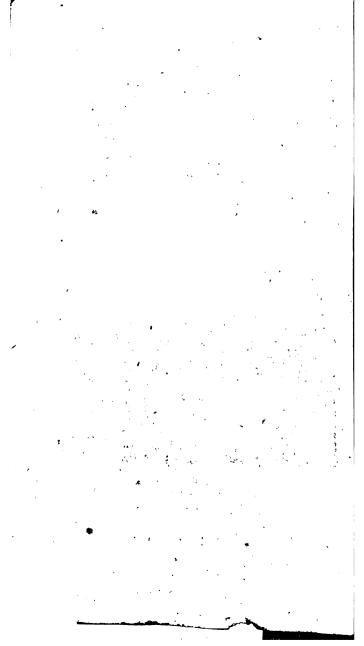

# Nahmen der Subscribenten.

- herr Ritter v. Schönfelb n. b. Landmann, und des tonigl. danifchen Danne nbroghs Drbens Ritter.
  - Carl Frepherr v. Schimelpfening.
  - Frenherr v. Reper n. d. Landmann.
  - Joseph Friedrich v. Steinhauser gu Treuburg f. t. Hofagent und Rotar.
  - Johann Rep. Ritter v. Wenfer gu Freyen. thurn n. d. Landmann.
  - Mathias Saffenmuller v. Ortenftein.
  - Ferdinand v. Connfeld.
  - Georg Uhl Litular Domherr, Fürsterzb. Confistorialrath, der Metropolitan-und Hauptpfarrtirche zum heil. Stephan Pfarrer und Rector, Chur- und Chormeister.
  - Joseph Calasans Ransed, Propft gu Theib, ber lobl. Reutraer und Baricher Gespannichaft Gerichts Tafel Bepfiger.
    - -- Ignas v. Schumann zu Mannseg t. t. Hofe und Burg Caylan.
  - Rrenberr v. Nichelburg n. d. Landmann.
  - Abbe v. Rollarn, f. f. milit. Confistorials Secretar.
  - Abbe v. Fren.
  - Theodor Zwetler Prior und Pfarrherr ben ben Schotten.
  - Ignas Anieb, Beneficiat ben ber Tabor Ca-
  - P. P. Francistaner.

\*\*\*\*\*

herr Jofeph Deuter Rettor ben ben P. P. Pias riften, und Pfarrer in ber Jofephftabt.

- F. F. Miscericordiae in ber Leopoloftabt.

18 Ungenannte.

- Anton Edler v. Bergenstamm n. d. ftand. Caffier, und n. d. Pralatenstands Secretar.

- Rerdinand v. Bisin.

- Ignas v. Jahl n. b. fland. Gecretar.

- Ritter v. Moffe.

- Joseph Wagner, magiftrat. Dbereinnehmer.
- Joseph v. Mandelli f. f. Salzamts Berwal-

\_ Johann Wefelpn. b. ftanb. Raffier.

- Frang Coller v. Bergenstamm f f. Rechnungs. Rach bep ber Rechnungs. Direction ber f. f. Stiftungs. Buchbalterep.

- Frang Edler v. Bergenstamm Protocolist bep

ben f. f. n. d. Landrechten.

- Johann Rep. v. Buri, ftanb. Agent.

- Joseph v. Rollmunger, f. f. priv. Großhandler,
  - Ignag v. Robrer f. f. priv. Großhandler.
- Johann Lus, der Rechten Doctor.
- Ludwig Adolph Jendroly, Burger.
- Johann Glawied t. f. Staatsbeamter.
- Johann Bapt. Geißler.
- Soachint v. Gold, ben der hof Rechnungs Direction.
- Schirmer, Geschäfts . Besorger bes lobl. Stifts . Seittenstetten.
  - Breindl Chorregens bep St. Stephan und St. Peter.

- herr Joseph v. Welschenau , f. f. Salzamts Gegenhandler.
  - 4 Ungenannte.
  - Anton Lechner, bes aufferen Rathe.
  - Linderl, Beamter ben dem magistratischen Canamt.
  - Anton Schmid t. t. priv. und n. d. Land-
  - Georg v. Pados Apotheter jum Mohren.
  - Benedict v. Gruber Wienerifd magiftratifcher Secretar.
  - R. de Pefolla.
  - Anton v. Zamlich der Rechte und der Welts weisheit Doktor, und Professor auf der Unis versität in Wien.
    - 9 Ungenannte.
  - Tendler, Budhandler in Bien.
  - 5 Ungenannte.
  - Joseph Roch, Sof- Bindermeifter.
  - Unton Schloffer dyrurg, Bandagen Fabrifat.
  - Michael Ernft.
  - Carl Wallner.
- Ferdinand Sifder, Magiftrats . Beamter.
- Jofeph Gerl', Richter in der Jofephstadt.
- Johann Burggraf.
- Jofeph della Zorre.
- Andreas Santner.
  - 6 Ungenannte.
- Johann Schwink.
- Mathias Boden.
- M. Weinmoger.

herr Johann Pach, Sausinhaber, und burgert. Bachehaubler.

- Johann Bauer , burgl. Spenglermeifter.

- Seorg Greffamer.

- Joseph Robler, Raufmann.

8 Ungenannte.

- Ignas Sigel, burgl. Saar - Rrauster.

Unna und Rlaudia v. Bergenstamm.

Maria Cble v. Rohrmurth.

Josepha v. Fellinger.

Therefia v. Schmidl, Inhaberinn des Drepfaltige teits hofes.

Maria Anna Spreiz.

8 Ungenannte.

Therefia Dad.

Magdalena Strobel.

Rofina Polherl.

Man feagte ihn: Was fein? Wovon er lebe? "Nur das, fprach er, ist mein, Was ich den Armen gebe." \*)

Unter der Regierung des frankischem Königs Shildebert II., aus dem Merodingischen Stamme († 596) nach der Mitte des sechsten, und zu Anfange des siebenten Jahrhunderts, ledte ein Sprößling aus Viesem königlichen Hause, Rupert genannt.

Seine Wissenschaften und Lugenben, seine Wohlthätigkeit gegen Nothleibende, fein anhaltendes Gebeth und tadelfreger Lebens-wandel, vorzüglich aber fein Eifer für Ber-

<sup>\*)</sup> Siebe in dem fleinen Stammbuche, am Felttage bes beil. Rupert, ben 27. Mary, gebeuckt in Regensburg mit Nottermundifden Sebriften inge

breitung des wahren driftlichen Glaubens, zogen ihm von allen Seiten Bewunderer, Rachahmer und Berehrer zu; daher man ihn sehr frühe schon den heiligen Mann Gottes nannte, und er zur vorzüglichen Mürde eines Bisschofs zu Worms gelangte.

Seine reine Lehre von dem wahren Glauben, verbunden mit der eigenen Ausübung aller christlichen Tugenden, gewann in Kürze sehr viele Menschen zur Nachfolge, aber eben so geschwinde standen auch die Arianer gegen ihn und seine Anhänger als Berfolger auf, und er mußte sich unter den Schutz des Papsstes Pelagius II., welcher zwischen den Jahren 578 und 596 als Oberhaupt der christlichen Kirche vorgestanden hatte, begeben.

Dem Oberhirten war die persönliche Erscheinung dieses frommen Mannes und grossen Bertheidigers des katholischen Glaubens sehr erwünscht; denn eben hatte der Herzog von Bayern Theodo II. († 612) von Pestagius Unterricht, in der, seit hundert Jahren mit dem Tode des heil. Martyrers Marismilian verfallenen, achten Lehre Christi, und einen Mann für die neue Beleuchtung in dersselben verlanget.

Rupert mit zwen Jungern wurde zu ihm abgefandt, und der Herzog sammt feinem Sohne Theobert und den Bornehmsten des Landes, wurde im Jahre 580 getauft \*).

Diese schnelle und glanzende Eroberung für die christliche Religion, in dem durch die Einfälle der Hunnen und Avaren verwilderten Noricum, brachte ihm nicht nur den Namen des norischen Apostels, sondern gewann ihm auch die Hochschäung und Liebe Theodos in solchem Maaße, daß dieser ihm alle Wege des christlichen Apostelamtes zur Unterdrückung der Irrsehren und zur Verbesserung der Sitten im Lande, erleichterte, ihn durch Schenkungen, an sein Land zu sessellen suchte, und ihn bewog, auch die benachbarten Carner und Pannonier in der christlichen Lehere zu unterrichten und ihre rauhe Lebensart zu milbern.

Dort und ba verschwanden augenblicklich bie Lempel der heiben, und aus ihrem Schutte

<sup>&</sup>quot;) Dieses ist aus der Chronit des Klosters St. Perter in Salzburg und dem Breviarium rom. gegogen worden; daber man sich in keinen Zank mit jenen einlaßt, welche den Lebenslauf des beildupert um 100 Jahre später zu segen versuchen.

wuchsen die herrlichsten Tempel zur Anbethung ber wahren unsterblichen Gottheit hervor; überall wurden von ihm Jünger, Lehrer und Priester zur Verbreitung und Erhaltung ber christlichen Religion zurückgelassen, er selbst aber stand bald da bald bort als Leiter, Bischof des ganzen Bekehrungs - Werkes an ihrer Spike.

Won dieser großen Umwälzung und Besiegung des Heibenthums und anderer Irrlehten, zeugen noch heute: die Marienkapelle bey Regensburg zu Altöttingen, die Kirche zu Bisschofshofen des heil Martyrers und Bischofs Marimilian, bessen Leib in Cilli aufgefunden wurde, das Frauenkloster am Nonnenberg, und die, an der Mündung des Walsersees zu Seeskirchen, zur Ehre des heil. Apostels Peter ersbaute Kirche mit dem, für Ruperts Jünger und Brüder nebenher durch Wohlthätigkeit des Herzogs mit dem Genuse von Gütern und Leibeigenen gegründeten Kloster.

Auf seiner apostolischen Reise burch Karnien und Oberpannonien (Desterreich unter ber Enns) kam er über die Enns und Donau nach der Kirche in dem alten Lorch, gewann viele Seelen für den christlichen Glau-

ben, und heilte burch fein Gebeth bie Rran-

Rach seiner Zurucktunft in sein Kloster zu Seekirchen besuchte er ben, dren Stunden weit entlegenen Ueberrest des theils in Schutt verfallenen, theils versunkenen, vormahls wichtigen römischen Castrum Juvavia (Helsenburg) und die Pläte, auf welchen Waximus mit vielen Christen wegen Bekehrung ihres Glaubens in die nahe Burg, (Unterberg genannt) gestürzet wurden, und ihr Leben eingebüsset hatten, um hier an den Grabstätten der heil. Blutzeugen seinen künftigen stätten Sit aufzusschlagen.

In dieser Absicht erbaute Aupert nahe an der Berghöhle ein kleines Bethhaus und Wohnung, um daselbst das Andenken dieser Glaubensbekenner ungestört verehren zu können. Er dath den Herzog, ihm die ganze Gegend wo Juvavia gestanden, zu überlassen, welches dieser ihm nicht allein gerne bewilligte, sondern diese Schenkung noch mit einem reichen Zusate von zwen Meilen im Umfange und vielen eigenthümlichen und frenen Gütern versmehrte.

Run begann ber Bau eines groffen Klossters und einer Pracht-Kirche zu Ehren bes heil. Apostelfürstens Peter; Brüder aus dem Orden des heil. Benedikt, unter benen Vitalis, Cunaldus, Gisslericus, die vorzügstiche Ordensmitglieder in Baiern, Carnien und Desterreich waren, wurden hierher geset; Schulen zum Unterrichte und Bildung der Jugend wurden errichtet, ein großer Wald ausgeshauen, die Gründe mit Früchten bebauet, und des Gründe fruchtbar gemacht.

Rupert ward nun Vorsteher, Leiter und hirt (Bischof) der Christen in dem weiten Umfange des ihm, von Herzog Theodo fren gesschenkten Eigenthums, welches bald darauf um das Jahr 737, nach der, von den Avaren unternommenen Zerstörung der Kirchen zu Lorch und Passau, mit der bischöslichen Gerichtsbarkeit auch über Karnthen, der March ob und unter der Enns (Ober Pannonien) erweitert wurde.

Nun zog Rupert auf seinen hier errichteten apostolischen Hirtensit aus allen Ländern Unsiedler herben, ertheilte ihnen nicht allein göttliche Lehren und Trost, sondern beschenkte sie auch durch Gotteshülfe mit zeitlichen Se-

gen; da in dem, nach Abzug der Kömer unter den Barbaren verfallenen Erzberge, Silber- und Goldadern, und in den Bergen und
Brunnen so viel Salz aufgefunden wurde, daß
von letzterem nicht allein die neue Ansiedlung
um Juvavia Salzburg, und der Fluß Igonta, Salzaha genannt, sondern auch die Ansiedler durch den Salzhandel mit den benachbarten Ländern, welche so oft dieß so nöthige
Lebens und Hausbedurfniß entbehren mußten,
reich und glücklich wurden.

Nachdem nun Rupert im Weinberge des Herrn über 40 Jahre gearbeitet, und seine Kräste ganz abnahmen: rief ihn der Allmächtige zu sich. Am 27. März 623, am Tage der Auserstehung des Erlösers \*) hielt er noch den seperlichen Gottesdienst, nahm das letzte heil. Abendmahl, sprach dann lange zu seinen Jüngern von der genauen Erfüllung der Pflickten gegen Gott, den Nächsten und sich selbst, von Einigkeit und Liebe, und empfahl ihnen den nachherigen heil. Vital als seinen Nachsolger und künstigen Abbten und Bischos.

<sup>\*)</sup> Diefer Tag und Jahr ift nach ber alten Sage bevbehalten worden, viele festen die Lebenszeit Auperts zu Ausgange des fiebenten Jahrhunderts

Gleich nach Ende biefer Abschiedstede ging er selbst zu dem für ihn, in der Kirche St. Petet schon vorher bereiteten Grabe, und hauchte, nachdem er über 80 Jahre für die Ehre Gottes und das Glück der Menschen gelebt hatte, seine Seele in die Hande ihres göttlichen Schöpfers zuruck.

Da ruhten seine Beine bis in das Jahr 777, dann wurde von dem heil. Bischof von Salzburg Birgisius, ein Theil derselben in der, dem heil. Peter und Rupert zu Ehren neu erbauten Dom und Cathedral Kirche in em neues Grab übersett, und aus diesem von dem Erzbischofe Paris von Lodron am 24. September 1682 gehoben, und fenersch unster dem Hochaltare in der Domitische beigesett. Dieses ist nun der sestliche Tag, den die ganze katholische Kirche, und wir in der, ihm in Wien geweihten Kirche heute seherti.

Die Kirche bes helligen Rupert in Wien liegt am dußersten Ende der Stadt auf jenet Anhöhe, auf der die erste Anlage der Stadt Wien entstanden ist a). Det Plat, worauf sie steht, wird der Kienmurkt (Forum Piiii) genannt. In der Borzeit war dieser Plat offen, und die Kirche stand frei; heute ist es von dem vormaligen Würfelsheut Gamins gerhöf b) und dem Praghaus (vormahs

a) Eine gwepte Anbobe ift ben ben Schotten, eine britte ben St. Loveng, und die vierte ben ber Metropolitan's Rirche St. Stephan.
b) Diefer Bof bestand aus brey Sausern, welche Dergog Albrecht, Mitwoche nach ben beil. Rreut

b) Diefer Dof bestand aus drey Saufern, welche Berzog Albrecht, Mitwochs nach den beil. Kreut Lag 1373, von der Wittwe des alten heinrich Burfels, Mungmeisters, ertauft, und der Cartause Gaming geschenkt hatte. Siehe das Riesster, Archiv.

ligen Runzhaus) gegen die Stadt; gegen ben tiefen Graben aber, durch den die Rohlme ferga fe läuft, von den bergab erbauten Hausfern verdeckt.

Die Kirche selbst ist klein, niedrig, und dunstel. Sie hat weder eine gothische, noch eine neuere ordentliche Bauart. Einzeln für sich bestrachtet, ist sie ohne Zierde, höchst einfach, und scheint, dem äußeren Ansehen nach, sich einer Katakombe zu nähern, deren Form die ersten Christen-lange benbehalten hatten, und von deren Art man noch viele im Lande sins bet; weshalb man auch diese Kirche unter die frühesten Kirchen Wiens rechnen kann.

Da man mit dem hohen Alter dieser Kirde bisher auch das Alter der Stadt Wien verbunden hatte, so folgte hieraus: daß man ihre Erbauung sehr tief in das Alterthum zurück sehte, um auch dadurch das Alter der Stadt Wien erhöhen zu können. Doch irrten sich viele in der Zeit und in der Jahrsberechnung: wann diese Kirche entstanden sehn sehn soll, und führen uns, statt zu belehren und aufzuklären, nur in Berwirrung und Dunkelheit.

Awar ist es schwer biese bereits verjährten Meinungen zu bestreiten, die tausendjährige Sagen geheiliget hatten; aber es ware auch höchst unbillig, diese Meinungen und Sagen nicht jener historischen Prufung unterwerfen zu burfen, die den Alterthumsforscher immer auf seiner Bahn leiten soll.

In dieser Hinsicht wollen wir jene Sagen und Urkunden hier anführen, die unsere Borfahren zum Beweis des hohen Alters der Kirche St. Ruprecht, aufgestellt hatten, und diese mit unserer Weinung bezleiten, um daburch die altere Geschichte dieser Kirche mit der neuern zu verbinden.

Hanns Enenchel, welcher in ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts eine Reimchronik von den Fürsten von Desterreich geschrieben hatte, sagt daselbst von der Entstehung der Kirche St. Ruprecht:

Seit nach bez haiben tot, c)
als ez ber lieb Gott gepot
bo sazzen die christen und trachten (bachten)
wie sew ein chirichen gemachten

e) Done Zweifel find bier unter ben Sciben bie Dunnen und Aparen gu verffeben-

bo Gott inne wurbe geert und fein grozzes Lob gemert bo fprach der weifest under in ir berben bert meinen fin mit hulben ich ex fprechen fol die chirich stet nibert so wol sam gegen ben werb d) auf ber haube bo hat sie schon augen waide bi red begund in allen vil recht wol gevallen bo wart bie grundfest gegraben ond auch die dirich fcon ethaben ond wart geweicht also bere in Sand Ruechprechez ere alz feu noch heut ist bechant in Diene fi bi phart wart genannt e).

Bermuthlich gab diese Sage im 15ten Jahrhundert, als diese Kirche schon gang ver-

d) Rahmlich der heutigen Leopoldstadt.

e) S. Fürstenbuch von Desterzeich vub Stevetland: beschrieben von herrn Jansen dem Enencheln, ben nahent vor vierbundert Jahren. Mun den Löbl. Ständen baider Landschafften des Erzherzogthums Desterreich vnster und ob der Enf zu sondern Ehren publicirt und zugeschriben durch Hieronymum Megistrum Ling, 1618. S. 26.

fallen, wieber hergestellt wurde, bie Weranlaffung dur nachfolgenben, noch heute bestehenben Wanbschrift in berfelben:

Cunaldus et Gisalericus Avarum conversioni destinati Apostoli erexerunt. Anno Domini DCCXL. (740)

Bu einem andern Beweise für das Alter dieser Kirche galt das Berzeichniß der früheren Steinmehmeister in Wien, in welchem ein gewisser Franz von Eisleben genennt wird, der im Jahre 760 diese Kirche erbaut haben soll. Hiermit stimmt beynahe auch Fisch er überein, der in seinen kurzen Nachrichten über Wien f) sagt: "Diese Kirche könnte zwischen den Jahren 762 und 773 erbaut worden seyn, weil erst zwischen diesen Jahren Virgilius, Bischof in Salzburg, dem durch die allgemeine Volksstimme zu einem Heiligen ausgerusenen Rupert g) zu Ehren, eine Kirche erbaut und eingeweihet hatte.

Allein noch vor Fifch er suchte Lag De fterreichs Geschichtscheiber burch Urfunden gu

f) S. Leopoldi Fischer brevis Notitia urbis Veteris Vindobon. Vindob. 1770. P. 4. C. 4. p. 35

g) hiernter febe man bie Bulle Papfis Engen III.

erweisen: daß diese Kirche bereits vor dem Jahste 790 gestanden sen, daß sie von Carl dem Großen mit der Kirche St. Peter in Wien dem Bischofe Balderich zu Passau gesschenket; diese Schenkung von seinem Sohne, dem Kaiser Ludwig im J. 823 bestätiget, und von dem Bischofe von Passau Altmann im J. 1083 seinem gestifteten Kloster Cotte wich h) einverleibt worden.

Buvörberst scheint in der Wandschrift ber der Angabe des Jahres 740, und folglich auch in der Angabe des Erbauers dieser Kirche ein großer Irrthum zu herrschen. Das Jahr 740 ist gerade das Jahr, in welchem die Hunen und Avaren i) die Bojen (Bayern) über die Enns getrieben, alles mit Feuer und Schwert vertilgt, und die Gegend ringsum in eine ganzeliche Einöde verwandelt hatten. Daselbst sie dann ein Leeres Felb (Lerch felb) zurück ließen, und die christliche Religion im ganzen

h) Wir ichreiben, ftatt Gottweig, Cott wid; ba diefer Name von dem celtischen Worte Cott, Cet, Balb, und Wich Burg abstammt. Mons Coetius (ber fable Berg) ftammt eben baber.

i) Erffere maren bie Bewohner über ber Enns, und Donat, zweptere biesfeits biefer Zluffe.

Rande unterdrückten. Selbst der heilige Emmeran wagte sich zu dieser Zeit nicht über die Enns nach Oberpannonien (Unterösterreich) um die Hunen und Avaren zu bekehren; da die schönsten Derter weit umber ein Aufenthalt wilder Thiere waren.

Noch ein anderer Irrthum ist: daß Gisiar (Gisalericus) und Chuniald, (Cunaldus) die Schüler des heiligen Rupert, diese Kirche zu Ehren ihres Hirten, und Lehrers im I. 740 erbaut haben sollen. Sie waren mit Rupert zwischen den Jahren 577 und 623 Lebensgenossen, und kamen mit ihm um das I. 580 von Juvavia (Helfenburg) k) als Glaubensapostel nach Pannonien. Im I. 773, als Bischof Birgislius die Kirche zu Salzburg dem Meister und Lehrer St. Rupert zu Ehren eingeweiht hatte, war dessen und der Nachfolger körpersiche Hülle schon längst verwesen, und nur die Neste von ihren Gebeinen wurden in einem Sarge er-

L) Beute Salgburg in bem pormahligen Rords gau. Sie erhielt diesen Ramen theils von bem burch ben heil. Anpert wieder aufgefundenen Salgbrunnen und Salgwerten, theils auch von bem Flusse Salgaha (Igonta).

wahrt, aus der St. Petersfirch & in diese neue Kirche übersett!). Auch der ans gegebene Name des Baumeisters dieser Kirche, der sich vom I. 760 herschreibt, steht, wenn wir auch das Verzeichnis der Steinmehmeister in Wien für acht erklaren wollten m), wie man sieht, dem I. 740 nach.

Noch mehr führt uns endlich Laz mit seiner Schenkung Karl bes Großen in der Irre herum. Schreitwein (Schrito-vinus) war der erste n), welcher in seinem Werzeichnisse der Bischöse von Passau und Lorch die Urkunden Kaisers Ludwig I. gegeben zu Krankfurt Ind. I. 4 Cal. Julii 823 und Ind. XI. zu Diterhofen 4 Nonas Martii anno XX. Imperii Ludwiciet anno regni nostro VII. und in Rückssicht derselben auch die Nachricht von der Ers

<sup>1)</sup> Eine im 3. 1436 auf seinem Grabstein gesette Schrift sagt: Anno ab Incarnatione Domini DCXXIII. Resurectionis ejusdem obiit St. Ruppertus hujus Monasterii (St. Petri) sundator et primus Salisburgii Episcopus.

m) In diefem Bergeichniffe wird Severin Ronig als Erbauer ber Capelle des beil. Apostel Philipp im Kollnerhof im 3. 1505 angegeben, welche schan, nach dem Grundbuche von Schotten im 3. 1457 gestanden ist.

m) Er lebte ju Raifer Friedrich III. Beiten-

weiterung des Kirchensprengels der Kirche von Stephan au Paffau lieferte. Scilicet wird daselbst gesagt, Leitha in provincia Avarorum super fontem Schönprun, Zeizenmuram, Treismam, Wachrain, Pelagen, Nerdum, Reda, Aspach, Wolfenwanch, Erlaf, etc. o). Laz wat indeg ber Erfte, welcher die Urfunden vom 3. 823 mit Beranberungen befannt machte p). Diese lauten, in fo fern fie auf Dberpannos nien, und in Rudficht auf Defterreich Bezug baben: Carolus - tradidit in Provincia Avarorum locum, qui vocatur Lytaha (bort beißt es: Scilicet Leitha) et in terra Hunorum ( bieg ift hier ein Busok) Zeysenmurum, Treismam, Wahovam. (bort beißt es Wachrain) Pelagium (statt Pelagen) Nardinum, Roede (Statt Reda) Aspach, Wolfenwank, Erlaf, bann folgt ein Zufat Birstlingum, Tullana, Trebense, et in astagis Basi-

o) S. Adriani Rauch Rerum Austriacarum Scriptores, Vol. II- N. VI. p. 459

p) Hansitz und Abaus nahmen felbe mit Lag Bufagen in ibre Werte Gormania saora, und in Die pragmatische Geschichte Desterreichs auf-

Gleich nach Ende bieser Abschiedstede ging er selbst zu dem für ihn, in der Kirche St. Peter schon vorher bereiteten Grabe, und hauchte, nachdem er über 80 Jahre für die Ehre Gottes und das Glück der Menschen gelebt hatte, seine Seele in die Hande ihres göttlichen Schöpfers zurück.

Da ruhten seine Beine bis in das Jahr 777, dann wurde von dem heil. Bischof von Salzburg Birgilius, ein Theil derselben in der, dem heil. Peter und Rupert zu Ehren neu erbauten Dom: und Cathebral Kirche in em neues Grab übersett, und aus diesem von dem Erzbischofe Paris von Lodron am 24. September 1682 gehoben, und septerstaf unter dem Hochaltare in der Domitische beigesett. Dieses ist nun der sestliche Tag, den die gande katholische Kirche, und wir in der, ihm in Wien geweihten Kirche heute seperit.

Die Riche bes heiligen Rupert in Wien liegt am dußersten Ende der Stadt auf jenet Anhöhe, auf der die erste Anlage der Stadt Wieder, worauf sie nentstanden ist a). Det Plat, worauf sie steht, wird der Kien murkt (Forum Piiii) genannt. In der Borzeit war dieser Plats offen, und die Kirche stand fren; heute ist es don dem vormaligen Würfelsheut Gaminsgerhöf b) und dem Praghaus (vormah-

a) Eine gwepte Anbibe ift ben ben Schotten, eine britte ben St. Loreng, und die vierte ben ber Metropolitan Rirche St. Stephan.
b) Diefer hof bestand aus brey hausern, welche

b) Diefer bof bestand aus drey Saufern, welche Berzog Albrecht, Mitwochs nach den beil. Arent Lag 1373, von der Wittwe bes alten heinrich Burfels, Mungmeisters, erkauft, und der Cartause Gaming geschenkt hatte. Siehe das Riefter Archiv.

ligen Runzhaus) gegen die Stadt; gegen ben tiefen Graben aber, durch den die Rohlme fergab erbauften Saufern verbedt.

Die Kirche selbst ist klein, niedrig, und dunkel. Sie hat weder eine gothische, noch eine
neuere ordentliche Bauart. Einzeln für sich betrachtet, ist sie ohne Zierde, höchst einfach,
und scheint, dem äußeren Ansehen nach, sich
einer Katakombe zu nähern, deren Form die
ersten Christen-lange benbehalten hatten, und
von deren Art man noch viele im Lande sindet; weshalb man auch diese Kirche unter die
frühesten Kirchen Wiens rechnen kann.

Da man mit bem hohen Alter biefer Kirche bisher auch bas Alter ber Stadt Wien verbunden hatte, so folgte hieraus: daß man ihre Erbauung sehr tief in das Alterthum zurück setze, um auch dadurch das Alter ber Stadt Wien erhöhen zu können. Doch irrten sich viele in der Zeit und in der Jahrsberechnung: wann die se Kirche entstanden senn soll, und führen uns, statt zubelehren und aufzuklären, nur in Berwirrung und Dunkelheit. Zwar ist es schwer biese bereits verjährten Meinungen zu bestreiten, die tausendjährige Sagen geheiliget hatten; aber es ware auch höchst unbillig, diese Meinungen und Sagen nicht jener historischen Prüfung unterwerfen zu dürfen, die den Alterthumsforscher immer auf seiner Bahn leiten soll.

In dieser Hinsicht wollen wir jene Sagen und Urfunden hier anführen, die unsere Borsfahren zum Beweis des hohen Alters der Kirche St. Ruprecht, aufgestellt hatten, und diese mit unserer Meinung bezleiten, um das durch die altere Geschichte dieser Kirche mit der neuern zu verbinden.

Hanns Enenchel, welcher in ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts eine Reimchronik von den Fürsten von Desterreich geschrieben hatte, sagt daselbst von der Entstehung der Kirche St. Ruprecht:

Seit nach bez haiben tot, c)
als ez ber lieb Gott gepot
bo sazzen die cheisten und trachten (bachten)
wie sew ein chirichen gemachten

e) Ohne Zweifel find bier unter ben Sciben bie Dunnen und Avaren gu verfteben-

bo Gott inne wurbe geert und fein grozzes Lob gemert bo fprach ber weifest onber in ir bergen bert meinen fin mit hulben ich ex fprechen fol die chirich stet nibert so wol sam gegen ben werd d) auf ber baube bo hat fie schon augen waide bi red beaund in allen vil recht wol gevallen bo wart die grundfest gegraben und auch die dirich schon ethaben ond wart geweicht also bere in Sand Ruechprechez ere als seu noch heut ist bechant in Biene fi bi phare mart genannt e).

Bermuthlich gab biese Sage im 15ten Jahrhundert, als diese Kirche schon gang ver-

d) Nahmlich ber heutigen Leopolbstadt.
e) S. Fürstenbuch von Desterzeich bud Steperland: beschrieben von herrn Jansen dem Enencheln, ben nahent vor vierbundert Jahren. Mun den Löbl. Ständen baider Landschafften des Erzherzogthums Desterreich vneter und ob der Enflus fondern Ehren publicirt und zugeschriben durch Hieronymum Megiserum Ling, 1618. S. 26.

fallen, wieber hergestellt wurde, die Beranlaffung gur nachfolgenden, noch heute bestehenben Bandschrift in berselben:

Cunaldus et Gisalericus Avarum conversioni destinati Apostoli erexerunt.
Anno Domini DCCXL. (740)

Bu einem andern Beweise für das Alter dieser Kirche galt das Werzeichniß der früheren Steinmehmeister in Wien, in welchem ein gewisser Franz von Eisleden genennt wird, der im Jahre 760 diese Kirche erbaut haben soll. Hiermit stimmt bennahe auch Fischer über überein, der in seinen kurzen Nachrichten über Wien f) sagt: "Diese Kirche könnte zwischen den Jahren 762 und 773 erbaut worden senn, weil erst zwischen diesen Jahren Virgilius, Bischof in Salzburg, dem durch die allgemeine Bolksstimme zu einem Heiligen ausgerusenen Rupert g) zu Ehren, eine Kirche erbaut und eingeweihet hatte.

Allein noch vor Fifch er fuchte Lag Defterreichs Geschichtscheiber burch Urfunden gu

f) S. Leopoldi Fischer brevis Notitia urbis Veteris Vindobon. Vindob. 1770. P. 4. C. 4. p. 35

g) hiernter febe man bie Bulle Papfis Engen III.

erweisen: daß diese Kirche bereits vor bem Jahser 790 gestanden sey, daß sie von Carl dem Großen mit der Kirche St. Peter in Wien dem Bischose Balderich zu Passau geschenket; diese Schenkung von seinem Sohne, dem Kaiser Ludwig im J. 823 bestätiget, und von dem Bischose von Passau Altmann im J. 1083 seinem gestisteten Kloster Cotte wick h) einverleibt worden.

Buvörberst scheint in ber Wanbschrift bey ber Angabe bes Jahres 740, und folglich auch in ber Angabe bes Erbauers dieser Kirche ein großer Irrthum zu herrschen. Das Jahr 740 ist gerade das Jahr, in welchem die Hunen und Avaren i) die Bojen (Bayern) über die Enns getrieben, alles mit Feuer und Schwert vertilgt, und die Gegend ringsum in eine ganzeliche Einöbe verwandelt hatten. Daselbst sie dann ein leeres Feld (Lerch feld) zurück ließen, und die christliche Religion im ganzen

i) Erftere maren bie Bewohner über ber Enns, und Donan, zweptere biesfeits biefer Bluffe.

h) Mir ichreiben, ftatt Gottweig, Cottwid; ba diefer Rame von bem celtischen Worte Cott, Cet, Bald, und Wich Burg abstammt.

Mons Coetius (ber fable Berg) ftammt chen baber.

Rande unterbrückten. Selbst der heilige Emmeran magte sich zu dieser Zeit nicht über die Enns nach Oberpannonien (Unterösterreich) um die Hunen und Avaren zu bekehren; da die schönsten Derter weit umber ein Ausenthalt wilder Thiere waren.

Noch ein anderer Irrthum ist: daß Gisiar (Gisalericus) und Chuniald, (Cunaldus) die Schüler des heiligen Rupert, diese Kirche zu Ehren ihres Hirten, und Lehrers im I. 740 erbaut haben sollen. Sie waren mit Rupert zwischen den Jahren 577 und 623 Lebensgenossen, und kamen mit ihm um das I. 580 von Juvavia (Helfenburg) k) als Glaubensapostel nach Pannonien. Im I. 773, als Bischof Birgislius die Kirche zu Salzburg dem Meister und Lehrer St. Rupert zu Ehren eingeweiht hatte, war dessen und der Nachfolger körperliche Hülle schon längst verwesen, und nur die Reste von ihren Gebeinen wurden in einem Sarge er

k) heute Salgburg in bem pormahligen Rords gau. Sie erhielt diesen Ramen theils von dem burch den heil. Rupert wieder aufgefundenen Salgbeunnen und Salgwerten, theils auch von dem Flusse Salgaha (Igonta).

wahrt, aus der St. Peterstirch ein diese neue Kirche übersetl). Auch der ansgegebene Name des Baumeisters dieser Kirche, der sich vom I. 760 herschreibt, steht, wenn wir auch das Verzeichniß der Steinmehmeister in Wien für acht erklären wollten m), wie man sieht, dem I. 740 nach.

Noch mehr führt uns endlich Laz mit seiner Schenkung Karl bes Großen in ber Irre herum. Schreitwein (Schrito-vinus) war ber erste n), welcher in seinem Berzeichnisse ber Bischöfe von Passau und Lorch die Urkunden Kaisers Ludwig I. gezgeben zu Frankfurt Ind. I. 4 Cal. Julii 823 und Ind. XI. zu Ofterhofen 4 Nonas Martii anno XX. Imperii Ludwici et anno regni nostro VII. und in Rückssicht berselben auch die Nachricht von der Ers

<sup>1)</sup> Eine im 3. 1436 auf seinem Grabstein gesette Schrift sagt: Anno ab Incarnatione Domini DCXXIII. Resurectionis ejusdem obiit St. Ruspertus hujus Monasterii (St. Petri) sundator. et primus Salisburgii Episcopus.

m) In biefem Bergeichniffe wied Geverin Ronig als Erbauer ber Capelle des beit. Apofiel Philipp im Rollnerhof im 3. 1505 angegeben, welche fcbon, nach bem Grundbuche von Schotten im J. 1457 geftanden ift-

B) Er lebte ju Raifer Friedrich III. Zeiten.

weiterung bes Rirchensprengels ber Rirche von St. Stephan ju Paffau lieferte. Scilicet, wird daseibst gesagt, Leitha in provincia Avarorum super fontem Schönprun, Zeizenmuram, Treismam, Wachrain, Pelagen, Nerdum, Reda, Aspach, Wolfenwanch, Erlaf, etc. o). Laz wat indeg ber Erfte, welcher die Urfunden vom J. 823 mit Beranderungen befannt machte p). Diese lauten, in fo fern fie auf Dberpannonien, und in Rudficht auf Defterreich Bezug haben: Carolus — tradidit in Provincia Avarorum locum, qui vocatur Lytaha (bort beißt es: Scilicet Leitha) et in terra Hunorum ( bieß ift hier ein Busas) Zeysenmurum, Treismam, Wahovam. (bort heißt es Wachrain) Pelagium (statt Pelagen) Nardinum, Roede (statt Reda) Aspach, Wolfenwank, Erlaf, dann folgt ein Zufat Birstlingum, Tullana, Trebense, et in astagis Basi-

o) 6. Adriani Rauch Rerum Austriacarum Scrip-

tores, Vol. II- N. VI. p. 459 p) Hansitz und Khaus nahmen felbe mit Lag Bufapen in ibre Werte Gormania sacra, und in Die pragmatifche Befdicte Defterreichs auf.

licas duas, et totidem in Fabiana; ein ander Mahl: et una in Fabiana.

Mas foll man von ber Richtigkeit einer Urkunde halten, worin Db und Unter der Enns, und alle Biertel in Nieberofterreich burch einander geworfen find? Scheint Alles Dieses nicht gefliffentlich geschehen zu fenn, um aus benfelben fur Wien ben Namen Fabiana, und für bie benben fleinen Rirchen, b. i. die ehemahls gewesenen Capellen St. Rupert und St. Peter, ein bobes Alter berleiten au können? La a äußerte noch lange Sahre diefe Behauptung, indem er fich auf ben lange unbekannt gemesenen Stiftsbrief bes Bischofs von Passau, Altmanns von Cottwick vom 3. 1083 berief. » Altmann, fagt er, bat die Rirchen St. Rupert und St. Deter in Fabiana a) feinem Rlofter einverleibt." Bon

<sup>9</sup> Die Annal. Sax. erzählen vom J. 133, daß Raiser Lothar sich vieler Städte, und festen Dreter in Italien bemächtiget, in Faviana das Ofterfest gesevert hatte, und von da den II. Calend. Maji nach Rom gezogen sen. S. P. Jos. Schaukegel Geneal. Dipl. Orig, Stirp. Billungano Siehe S. 233. Indem läst Otto von Frensingen seinen Bruder den herzog heinrich nach Viennis im J. 1146 stücken, und heinrich selbst fertigte im J. 1158 die Etistungs Urfunde won Schotten zu Vienna. — Daher Faviana nicht zu Aleicher Leit auch Wien setz sonnte.

welcher Einverleibung aber weber in der Stiftungsurfunde vom I. 1083 Ind. II. 5 Idus Septembris, noch in der Bestätigungsurfunde des Königs Heinrich III. von Tulln im I. 1108. 8 Idus Septembris Ind. XV. etwas enthalten ist. Hierzu kommt noch, das diese benden Kirchen ein landesfürstliches Gizgenthum waren, und Herzog Heinrich benzehe in dem patavischen Kirchensprengel in Wien gelegene Kirchen im I. 1158 dem da gestifteten Kloster für die Schottlander überlassen hatte.

Mir seten bas Erbauungsjahr dieser Kirsche in Wien um 50 Jahre zuruck, nähmlich in die Zeiten Carl des Großen und des Erzebischofs von Salzburg Arn, das ist: zwisschofs von Salzburg Arn, das ist: zwisschof der Jahre 791 und 821. Diesen Bischof hatte Carl der Große im I. 796 zur Verkündigung des christlichen Glaubens nach Oberpannonien gesandt, und da salssen nach Bertreibung der Heiden, wie Enenchel singt, die Christen, und dachten, ein Kirchlein zu machen. Diese Kirche ward in zwensacher Rücksicht dem heiligen Rupert zu Ehren erbaut. Die ersstere Ursache war: weil Oberpannonien unter

ben Kirchensprengel von Salaburg gebor= te, s) und die Hauptfirche daselbst bem beil. Rupert geweihet ift t); bie lettere Urfache. mar: weil Ruvert früher als ber oben ermabnte Erzbifchof Arn, nicht nur in Oberpannonien ben driftlichen Glauben verbreitet, fonbern auch bieß Land und Wien burch bie Auffindung der Salzwerke (in Salzburg) begludt hatte. Diefer letteren vorzüglichen Urfache wegen ward auch ihm zu Ehren biefe Rirche auf bem Geftabe gegen bie Donau, oder wie Enench el fagt: gegen ben Mert, (die heutige Leopoldsinfel) wo nahmlich die Schiffe mit dem Salze landeten, erbauet, und zur großen Dankbarkeit bes von Diesem Beiligen aufgefundenen Salzwerkes er felbst, mit einer Salgtufe in ber Sand, auf ben Alltar gestellt; die Anlandstätte aber ber Salzgries genannt. Schon von Rarl ben-

p) Die Rirchen St. Anprecht und St. Stepban erhielten ihre Beuennungen von ben Sauptfirchen ju Galgburg und Paffau.

s) Zwischen ben Jahren 940 und 959 ward ber Rirdensprengel von Salzburg mit Paffau zur Beplegung ber so lange gedauerten Strettigkeiten noer die bepderseitigen Kirchenfprengel getbeilt, und das Bisthum von Paffau erbielt einen Thell von Dberpannonien mit Wien.

Broken an waren bie Rurften bon Dberpannonien Schut und Bogt Berrn über biefe Rirche, als an die Rurften bon Bambera bie Berwaltung ber March unter ber Enns ae-Fommen war, wurde auch von Konia Seinrich ben IV. dieses Necht im 3. 1058 be-Mattigt; - erft 1158 hatte Beinrich Jasomirgott felbes seinem gestifteten Rloster für bie Schotten in Wien überlaffen. - Diese hatten ben gur Rirche gestifteten Gottesbienft burch Weltgeistliche lange Jahre versehen lassen, von Diesem ift uns aus Schriften im 3. 1373 Mernbard Ambftetter befannt worden. er schrieb sich Caplan, nebenher erzählt man, habe die Salzer Zech das Kirchlein unterstützet, sie 20 a nach ber Salvator Rapelle in bas 2Bie= ner-Rathhaus und an ihrer Statt mablte sich die landesfürstliche Salzkammer und ih= re Umtsleute ben beil. Rupert zu ihrem Seiligen und zur Berehrung in biefem Rirchlein und sehen dieses ben 400 Jahre noch immer mit gieith anhaltenbem Gifet fort. Der erste Bohl= thater biefes Kirchleins war 1436 Georg von Auersperg, Pfleger und Amtmann ber landesfürstlichen Salzkammer zu Gm unben Er ließ, wie ber Busab au ber augeführten Wandschrift Georgius ab Auersperg nobilis Carniolus, pene collapsam restauravit, ausweiset, diese kleine verfallene Kirche im Jahre 1436 wieder herstellen.

Bald nach tieser baulichen Erneuerung findet man dis in tas I. 1533 keine urkundslichen Notiken von ihr, oder vielmehr jene, welche selbe verwahren, nehmen sich nicht die Mühe tiese abzustauben und zu lesen.

Ben diesem Mangel erlauben wir uns ben Zwischenraum durch andere auf dieß Kirchlein Bezug habende Gegenstände auszufüllen; hierzu dienet eine in selber an einem marmornen, jeht zum Weihdrunnkessel verwendeten Taufstein angebrachte Aufschrift, die für das Alter dieser Capelle zwar zeuget, allein bis jeht noch nicht entzissert worden ist. Diese besteht aus nachfolgenden Buchstaben:



Diese Inschrift, welche der durch seine Gelehrsamkeit rühmlichst bekannte hebraische Linguist herr Andre as Rönigsberger, Lehrer ber hebraischen, chaldaischen, talmudischen und cabbalistischen Sprachen, untersuchte, ist eigentlich in akt chald isch en Buchstaben, und lautet in die gangbare neuere chaldaische Schriftweise übertragen:

## שמע משיחנו bas ist auf beutsch:

1347 unfers Seren Erlöfers.

Endlich beweifet auch das Alter ber Kirche bas ihr anliegende Praghaus.

Bu Ausgange des 14, Jahrhunderts hatte Berzog Wilhelm bieses, der Kirche St. Rusprecht anliegende Haus am Kienmarkt mit dem Setztod von dem Münzmeister Hanns von Lirna, welcher hier im I. 1375 die Wienerpfenige prägte, erkauft. Nach dem Tode dieses Herzogs wurde selbes durch den Ausspruch des Kaifers Sigmund, vom 30. October 1411 der herzoglich set en erisch en Linie zuerkannt; unter den kaiser Friedrich IV. und seinen Nachfolgerin führte

es ben Ramen: Braghaus, spater hatte es ben Ramen Herzogenhof w) und ben Ramen bas kaiferliche Haus, angenommen.

Diese Saus wurde vorzüglich im I. 1401 in der Geschichte bekannt; da in diesem der König von Böhmen Wenzel, auf Befehl seines Bruders Sigismund, Königs von Ungarn, von den Herzogen von Desterreich Wilshelm, Albrecht und Ernst bis zum Ausgange der brüderlichen Zwistigkeiten verwahrt wurde x). Bonsinius nennt diesen sogenannten herzoglichen Hof ein prächtiges Gebäude y). König Wenzel entsloh den Iten Rovember im I. 1403 aus demselben. Er wurde durch die Hüsse eines Priesters aus dem Maltheserverden bis nach Stadlau gebracht, und von da

w) S. Ju dem faikelichen Archiv den Lehenbrief an Stephau Prun vom 29 October 1445um des Herzogshof am Aienmartt, Braghaus genannt.

<sup>1)</sup> S. das Schreiben biefes Konigs von Budweis ben 3. November 1404, in welchem er ben herjog Wilhelm und den nieberöfterreichischen Standen feine Bermahrung zu vergeffen verfpricht.

y) Bonifinius Rerum hungaricar. Lib. II. Dec. HI. p. 384.

burch Sanns von Lichten fein mit 50 Schügen nach Rifolspurg geführt z).

Im I. 1441 versuchte der Wiener Stadtmagistrat den Wirth, Simon Kern, aus dem herzoglichen Hof (Braghaus) zu vertreiben; allein Herzog Albrecht VI. verwies dem Magistrate dieses Benehmen, und erklärte: daß er selbst in diesem Hause seine Herberge nehmen wolle, a) was er auch bis zur Beendigung des Zwistes zwischem ihm und seinem Brusder, Kaiser Friedricht IV. im I. 1458 bis zu Stande gebrachter Burgtheilung that b).

Außer obgedachtem Wirthe findet man auch hier im J. 1471 als Inwohner einen Herrn Wilderstorfer, wegen dessen Kaiser Frieds rich mehrere Mahle dem Magistrate aufgetras

<sup>2)</sup> Wie fehr Konig Wengel benen von Lichtensfe in geneigt, und ihnen verbindlich war, beweiset das Bundnif dieses Königs von J. 1394 ju Budweis mit dem Margrafen von Branden ber bug und dem Herzog von Bavern, wesgen der Befrepung des Hanfen von Lichten fie in, welchen Berzog Albrecht gefaugen bielt. Seiner thatigen Verwendung gelang es auch, dessen Befrepung bald hierauf zu erwirken.

a) S. biefes Schreiben, gegeben gu Trautmanns.
borf am Samftag nach St. Gilgentag 1441 in bem Biener. Stabt. Archiv.

b) S. bas Dentbuch in bem alten Soffammer, Ar-

gen hatte, benselben in dem Weinschanke nicht zu beunruhigen c). Endlich hielt sich hier im I. 1485 am 26. Man ein seltner fremder Gast auf, nahmlich: Iohann, Sohn des Königs von Ungarn, Mathias Corvins, mit dem die Wiener schon die Uebergade der Stadt abgeschlossen hatten. Der damahls lebende Schriftsteller Tichtel erzählt: das Iohann zuerst die Kirche, dann das Braghaus besucht, und sich von da in das Bad, welches zu gebrauchen er nach Wien gekommen sen, besgeben hatte d).

Im nachfolgenden Jahrhunderte verschwinbet auch der Name Herzogenhof, und dieses Haus wurde theils zum Jägeramt, theils zur Salzkammer verwendet, und ihm der Name bald von dem Einen bald von der Andern bengelegt. In dem alten t. t. Hofkammer = Archive sindet man: daß das Braghaus der Jägermeister, und die Jäger bewohnt hatten, und daß es im J. 1526 wieder zur Salzkam-

c) G. bas Miener . Stadt . Ardiv.

d) Diefes Bab mag bus Safnerbab auf ber Burgermufferung gewesen fenn, welches unter Raifer Frie brich IV. febr berühmt unb lange mit feinem Bilde gezieret mar.

mer verwendet wurde, worauf sich die Angabe des Laz: Pragensis, ubi Alobarches cum Antigrapho suo habitat quodam Venatoria, stütet.

Im 16. Jahrhundert fangen wieder die Rachrichten von der Kirche St. Ruprecht an; denn sie wurde in die Hände der Landes-fürsten, und mit dem kaiserlichen Salzamte wieder in eine nähere Werbindung gebracht.

Im J. 1533 hatten die Schotten, auf Befehl des Kaisers Ferdinand I. e) am 14. Julius die Kirche St. Ruprecht den durch die Belagerung Wiens im J. 1529 aus ihrem Kloster ben St. Theobald

c) Resol. regia Ferdinandi I. Pragae. 22. Febr.

f) Die Leimgrube, die Windmuhle und der Grund Wien führte in der Borzeit von der Kirche St. The obald den Ramen Theozbaldsgrund. Die Kirche, sammt warem Beneficiaten, hause, stand am Emgange der gegenwärtigen Laimgrube gegen die bentige Caserne berab, und war eine Filiale zur Hoffirche St. Michael in Wien. Neben der kirche lag ein Kloster der Minoriten, und daran ein Fransenkloster von den Schwestern des dritten Ordens. Bepde wurden dem heil. Iohann von Capistran für die reformiren Brüber des heiligen Fransiseus, nach der Observanz Parsotten Bernardiner (beut zu Lage Franciscaner) genannt, überlassen, und im I. 1451 von

auf ber Leimgrube vertriebenen, und fich bis aur ferneren Unterfunft in ber Beibburggaffe in bem Saufe bes Diego von Garavag), beute jum & o w e n genannt, aufgehaltenen Kranciscanern aur Berrichtung ihrer geiftlichen llebungen, und bas Pfarrhaus zur Wohnung abtreten muffen h).

Diefer Befehl fam bem Rlofter von Schotten erwunscht, welches schon lange bes ihm Taltigen Patronatsrechtes über diese Kirche entboben fenn wollte. Der Abt Conrad Beis relbaum machte baber ben Borfchlag, und erboth sich gegen ben Konia Rerbi= n and die Rirche und bas nebenstehende Pfarrhaus sammt aller Zugehörde über diese Kirche und über St. Deter mit bem Bedingniffe abautreten: daß bem Rlofter die landesfürftli= de Lebenschaft über ben Thurm au Stammersborf überlaffen werbe. Die Bebingung ward vom Hofe genehmiget, und am 22. Dctober 1544 dem landesfürstlichen Lehenprob-

h) S. Cosmog, Franciscan. Prov. Austriac.

ihnen bezogen. Am 27. September 1529 find fie

von den vor Wien fich lagernden Liefen vertrie-ben, und ihr Kloster abgebrannt worden. g) Er war im J. 1549 Hosnister der kaiferlichen Edelfinden, und Stifter des Spitals der Barmbergigfeit.

ste ausgetragen: die Lehenschaft ben dem Thurm zu Stammersdorf, wo das Stift Schotten schon seit dem I. 1469 die Pfarre zum heiligen Nicolaus besitzt, abzuthun, und dem Rloster das Freneigen gegen die Abtretung der zwen Kirchenlehen St. Peter und St. Ruprecht, woben zwen Capellen erhalten werden können, zu überlassen i).

MIS diese Beränderung vorging, bestanden ben ben der Kirche St. Ruprecht folgende Messenstiftungen: vom Michael Brabenser auf Weingärten zu Sievering und Onaring (Ottaring) die Stiftungen des Pilgram Schmezel, und Ploderer kobann die Stiftung des Ruprecht Hödel, welche mit dem Beit Behaim dischen Hause auf dem Judenplatze von der Capelle des heil. Sebastian vor dem Studenthor loan St. Ruprecht fam.

i) S. Archiv bes Klosters Schotten-

k) S. Der Stadt Wien Fundationebuch vom 3-

<sup>1)</sup> Diese Capelle stand ben dem Spital der Studenten vor dem Studenthor im Grent neben dem Pacadiesnarten. Das Spital ward im J. 1494 und die Capelle im J. 1513 crbaut Bende ginne gen ben der erften Belegerung Wie u. 4. 318 Brunde.

Unter biesen Mönchen gingen in ber Kirche manche Beränderungen vor. Sie erhielt eine Kanzel, in dem hinteren Theil einen Chor, und eine Sacristen, wodurch die Kirche verkleinert wurde; hierauf folgte der Hochaltar mit dem Bilbe des heil. Rupert und ein Tabernafel, in welchem der rückwärts desselben in einer Nitsche der Mauer verwahrt gewesene Gottes Leichnam (Sanctisimum) übersetzt wurde. Bu gleicher Zeit wurde von ihnen die alte Gruft, welche den ganzen Umfang des Kircheleins einnimmt, eröffnet, und in diese ihre ausgeschndenen in der Belagerung Wiens 1529 ermordeten Brüder bengesesch m).

Diese Anzeigen, mit dem obenbemerkten Taufstein verglichen, bestätigen die Sage: daß in den Worzeiten ben dieser Kirche von den Besneficiaten der pfarrliche Gottesdienst ausgeübt worden sep, und diese sich deßhalb Pfarrer geschrieben hatten. Im J. 1545 traten die Franciscaner die Kirche und das Stifthaus

m) 3m 3. 1813 murbe von A. v. B - m. die Gruft besucht, und auffer dem im J. 1739 bier bengeseten Leichnam des dritten Erneuerers dieses Kircheins Johann Bapt. Freyherr von Bartholotti noch über 30 eichene Sarge unbeschädigt gefunden.

heute Mr. 496 dem kaiferlichen Hof ab, und erhielten dafür die Kirche und das Haus St. Micolaus n) in der Sangerstraße. In der königlichen Urkunde vom 22. Hornung heißt es: die Wohnung sen für sie zu armselig, und das Kirchlein für ihre unausgesetzen Predigten und Gebethe zu finster, das Kirch

<sup>1)</sup> St. Dicolas mit einer fleinen Rirdefaleiches Damene ftand in der Sangerftraffe, und hatte um das 3. 1274 den Abten vom heiligen Rreus Beinrich, und einen Burger von Wien Baso mit Ramen , jum Stifter. Anfangs mar fie ein Bufluchtsort benm Ueberfalle 2B ien & fur die por dem Stubentbore mobnenden Ciffercienfer-Monnen. 3m 3. 1385 borte fie aber auf, diefes ju fenn, und ward eine Lebranstalt ber Bottesgelebrtbeit, welche nach einer Bulle II r= bans VI. dem Ciftercienfer . Orden in Defterreich überlaffen murbe. Sie war die Pflansichule ber berühmteften Belehrten über bundert Jabre. 3m 3. 1481 tamen bende Baufer in die Banbe bes St. Georgen . Ordens, und die theologifche Lebrfangel mard ber boben Soute einverleibt. 3m 3. 1525 brannte diefes Sans und bie gange Begend ab. Der Bifchof von Bien. Johann Faber, erhielt diefes obe Saus im 3. 1539, und errichtete ein geiftliches Atumnat; das aber mit feinem Tode im 3. 1541 erlosch. 3m 3. 1545 famen die Francisfauer bieber, melche baraus erft im 3. 1589 in bas leere Rlofter ber Bufferinnen ad St. Hieronymum gezogen find. An ibre Stelle tam eine Madchenerzie-hungsanstalt. 3m 3. 1623 erhielten bende Ge-baube die aus Ungarn bierber genuchteten Cla-rifferinnen, welche diefelben bis zu ihrer Aufbebung im 3. 1782 bewohnt hatten.

lein fiel nun wieber in die Sande feiner altere Bohlthater, und Erhalter gurud.

Die erste Wohlthat welche ber Rirche St. Ruprecht von bem Landesfürsten gufloß, mar eine Anweisung an die Kammer von jabrjabrlichen 150 Bulben a ? eine tagliche DeWe für bas durchlauchtigste jest kaiserliche Erzbaus Desterreich. (Diese Meffe wird noch von ben Franciscanern alle Sonntag gelesen ). Ein awenter Wohlthater fand fich im 3. 1627 an Beorg Nagel, ber Salzoberamtmann war, welcher mit einem Bentrage von mehreren anbern Bohlthätern die bereits ganglich verfallene Kirche burchaus neu herstellte, wie folgenbe Manbschrift in berfelben anzeigt: Georgius Nagel, Caes. officii Salinarii Praefectus, quorumdam Liberalitate adiutus iterum ruinosum (templum) restauravit. Anno MDCXXVII.

Bald hernach erhielt auch diese Kirche eine wohlthätige Nachbarinn an der frommen Raiserinn Gleonora, Witwe Ferdinands II., und Stifterinn der sogenannten Siebenbürgerinnen, in Ruckscht eben der Carmeliter-Nonnen. Sie hatte nähmlich im J. 1643 für diese Nonnen, unweit des Prage

hauses, eine Kirche und ein Kloster erbaut und gestiftet, und um benden nahe zu senn, im I. 1643 in dem kaiserlichen Salzamt ihre Wohnung genommen, in welcher sie am 27. Junius im I. 1655 verschieden ist. Aber nicht nur diese Selige, sondern alle folgenden durch- lauchtigsten Nachbarinnen in dem Salzamte, die Erzherzoginnen Witwen, blieben unausgesetzt die vorzüglichsten Wohlthäterinnen, von welchen das Kirchlein Ornate und andere Kirchen Geräthe besitzet. p).

Rach sechs und siebenzig Jahren war die Kirche wieder in dem baufälligsten Zustande, und erhielt zum dritten Mahle von Johann Baptist Bartholotti, Frenherrn von Barten feld ihre Erneuerung, von welchem die Wandschrift sagt:

Joannes Baptista Bartholotti, lib. Baro a Bartenfeld. Sac. Caes. Majest. supremi Reg. Aust. Cons. ibidemque Re-

p) Es besieht noch ein Befehl 'Aaifer Carl VI.
vom 3. 1717, daß das Salzamt als ein Wohnhaus für die die erzherzoglichen Witwen erbalten, und in feiner Aussicht nicht verbaut werden foll.

dituum salis Prefectus, denuo ornavit et reparavit. Anno Domini MDCCIII.

Um diese Zeit 1708 eröffnete sich eine neue Quelle zu Erhaltung des Gottesdienstes. — Wehrere fromme Gläubige vereinigten sich, jezben der aus ihnen starb für seine abgeschiedene Seele mit einer heil. Wesse zu gedenken. — Die Pabste Clemens XIV. 1755, Clemens XV. 1769 belobten, und bestätigten diesen frommen Berein, er erlosch erst im Jahre 1782.

Das Hoch = Altar = Blatt ist von Rottmaper gemahlt, und in diesen neuern Zeiten entstanden auch von Mohlthätern die Seiten Altäre, einer mit dem Bilde bes heil. Johann von Nepomut, von Braun gemahlt, und der Frauen Altar auf welchen mit Erzbischössicher Bewilligung das Gerippe des heil. Martyrers Witalis, Baters des heil. Gervasius und Protasius seit dem 4. Junius 1768 zur Berehrung ausgesstellet ist. Im I. 1782 traf dieses alte Kirchlein so wie alle kleineren Kirchen und Capellen, die ausser den Sistsmessen keinen anderen Erhaltungs = Fond ausweisen konnten, die Bestimmung, gesperret zu werden, und woden die hier vollzogenen gestisstelen Messen, als die Schelke

hammerische, die Furtnerische, die Schellerische, die Schiemanerische, Tobraische, Flügelmüllerische, KeßLerische und Eisenöhrlische, in einem Capitals-Betrage von 3710 fl., zu Dottrung der Pfarr Zeillern verwendet worden sind.

Gin solches Ende wiede nun diese über neum hundert Jahre in Mien bestandene Kirsche genommen haben, wenn ihre Erhaltung nicht für die nahe liegende Gegend zur Andachtsübung bequiem, und zu gleicher Zeit durch die Aushebung des Klosters der Carmeliterinsnen, und Sperrung der heiligen Drepfaltigkeits - Capelle 9) neben dem Lazenhof, sürnothwendig wäre befunden worden.

<sup>9)</sup> Schon im J. 1337 war diese Cavelle in dem Haue se des heinrich von der Reugg bekannt. Im J. 1345 besassen hans und Capelle die Bruster Ehronest, und im J. 1391 sindet man den Bestiere und Outshater von der Capelle Ulrich in t; im J. 1414 folgte ihm als Outsbaterinn Catharina, eine Sochter Perfos. Die Landesfürsten waren von dieser Capelle Lebusherren. Laiser Leopold hatte das Beneficium bep dieser Capelle, nach der Beforderung des Bartholom aus Menhofer zum Prediger bep St. Stephan, am 12. Hornung 1701 dem Georg Seidenbusch, Priester von der Congregation des heil. Philipp Rexius verlieben.

Die neue Erbanung des Collnerhofes im ber Baderstraße im J. 1788 gab hierzu die schicksichste Gelegenheit. Man dachte die in jeber Hinscht ehrwürdigen hieronym it an er, welche bisher ben der Capelle der heil. Apostel Philipp und Jacob in diesem Hose den Gottesdienst versehen hatten r), für den Berslust derselben zu entschädigen, und ihr warmer Freund und Wohlthäter Herr Feldmarsschall Graf von Lascy, schlug hierzu die verlassene Sirche St. Ruprecht vor. Diese Auswahl war dem Herrn Wenzel Hadrian Freyshern von Netzer ersten Assesse bev der k. k. Baufal - Gefällen - Abministration und Referen-

r) Die Capelle der beiligen Philipp und Jacob in dem Eblinerhofe ift schon im 15. Jahrbunderte in Bien befannt, und wurde mit Burgrechten und einem kleinen Grundbuche zu Erdberg gestiftet. Im J. 178 kaufte Raymund von Albrechteburg den Edlinerhof mit der Capelle, und hatte darin den von ben herrn von Matbes und von Buchberg und von Such berg und von Such berg und von Such nach Wien gebrachten hieronymitanern eine Wohnung mit der Capelle eingeräumt. Seine zweite Gemahlinn, Rosina von Mahersfeld, hatte jede Woche zweit Messen zur Capelle gestiftet. Ihre zurückgelaffene Erben und Löchter aber, Marianna von Waldfatten und Ernestine von Reeß hatten im J. 1788 diese frommen Priester bev ber neugen Erbanung des Collnerhoses entlassen.

ten in Salzwesen willsommen, um sich gegen dieses alte Lirchlein zu Ehren des heil. Rupert gleich seinen Worfahrern als Wohlthäter zu zeigen. Er unterstützte und leitete den Antrag zur Ausführung, diese Priester erhielten die Lirche 'um in selber den Gottesdienst fortzussühren und er übernahm selbst die Aussicht über die genaue Wollführung o. Won diesen Geist

Memoriae Carissimorum Parentum Venceslai Hadriani L. B. a Retzer Ez Ordine Nobilium Archiducatus Austriae Inferioris

Per L Ferme Annos
Gestis sub IV. Imperatoribus pluribus muneribus
IV Januarii Anno MDCCCXIV Aetatis LXXXVIII
obiit

Viri Priscae Germanorum Fidei
De hoc autiquissimo ad S. Rupertum Sacello
MDCCLXXXVIII Servato
optime Meriti

s) Um diesen feligen Wohlthater zu verewigen, wurde feinem wurdigen Sohne, dem berühmten Geschäftsmann, Litterator, Dichter, und Schriftsteller, i. boffecretar, und Süchercenfor Joseph Friedrich Frepherr von Reger und seiner Schwester Joseph a Frepinn von Reger Witwe des i. f. Feldzeugmeisters, Geniewesens-Directors, und des Maria Theresien Ordens Commandeurs Franz Frepherrn von Lauer gestattet, ihrem heren Vater einen marmornen Dentstit in diesem Kirchlein auszustellen; die Inschrift ist diese

lichen wurde sie im J. 1790 jum vierten Mahle ausgebessert, und bis in das J. 1812 durch Wohlthäter, mit dem, für die dafelbst von jeder Kirche zu weit entfernten Bewohner dies fes dußersten Stadtwinkels versehen. Im J. 1809, während des feindlichen Ueberfalles, wurde sie zwar zu einem Magazin verwendet; aber gleich nach dem Abzuge des Feindes wurde die jeses über 1000 Jahre alte Denkmahl

Et

Mariae Annae L. B. a Retzer
Filiae Benedicti L. B. a. Palazzi Romani
Divae M. Theresiae In Administrandis Ital: ct Belgicia
Provinc: a Consil: ct Secret: Aul:
Annos Ante Maritum XXVI Pientissime Defunctae
Posuere

Cum pietate, et lacrymis
Filius Josephus Friderieus L. B. a Retzer
A Secretis Aulic: et Censura Librorum
Filia Jeseph L. B. a Retzer
Vidus Francisci L. B. a Lauer

Vidua Francisci L. B. a Lauer Supremi Olim Tormentariae et Architectonicae Milit: Austriae Praefecti Ord: Milit: Divae: M. Theresiae Commend:

Ausser bieser und den icon fruber bemerkten Dentschriften von den berühmten Wohlthatern, bes sinden sich noch zwen unbedeutende Grabsteine; der erste bat die Inschrift: a. D. 1521 den 2. Sept. ift gestorben der Ersame weiße Ulrich Sweiger der Zeit Oberst. Stadt Rammerer; und einer des Stadt Wiener Nathe, der zwente a. D. 1679 den 1. Scopt. ist in Gott selig entschlaffen der ehrsame Derr Michael Lensch gewester Burger und hofberinger.

ber Borzeit mit Bewilligung Se. Majestät von ben Bewohnern dieses Stadtviertels auf ihre Kosten hergestellt und neu eröffnet.

Im Jahre 1812 wurde mehrere Mable ber Gottesbienst von ben Bewohnern biefer Begend entfernet worden fenn, (es ftarben nabmlich die wohlehrwürdigen Bater hieronymita= ner ben biefer Rirde in Wien, der fie 35 Sahre vorgestanden hatten , gang ab), wenn nicht mehrmahl bie väterliche Gorge unseres allergnäbigsten Monarchen Raifer Franz bes I. Raifers von Defterreich, biefe Rirche in Schus genommen, und bie Fortbauer bes Gottesbienftes baselbst beschlossen hatte, und bie f. f. Softammer, bie f. f. Bancal - Gefall = Direction, Die f. f. Salzgefäll = Direction mit wohlthätiger Bulfe ju Fortführung bes Gottesbienftes betben geeilet maren, und burch biefe schone fromme That neue Berehrer biefes altesten Monue mentes und ber driftlichen Religion jugleich aufgemuntert hatten.

Die Kirche erhielt in der Person des thatigen ehemaligen Feldfaplan The opist Eblinger, einen eigenen der Mutterfirche St. Stephan untergeordneten Director, und diese allerhöcheste Gnade jog augenblicklich in der umliegen-

ben Gegend Wohlthater herbey. Das Kirch= lein ward von Außen und im Innern erneuert; die Uhr aus dem Praghaus in den Thurm übersett, und von allen Orten Bentrage, um den täglichen Gottesdiemst wieder fortzuseten, herbengebracht.

## Gebeth.

Wir bitten, o Herr! sen uns gnadig deinen Dienern durch die glorreichen Verdienste deines heiligen Beichtigers und Bischofes Auperts; damit wir durch seis ne Kurbitte von allen Uebeln beschüßet seyn mögen, durch Jesum Christum deislieben Sohn, welcher mit dir und dem heiligen Geiste lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.



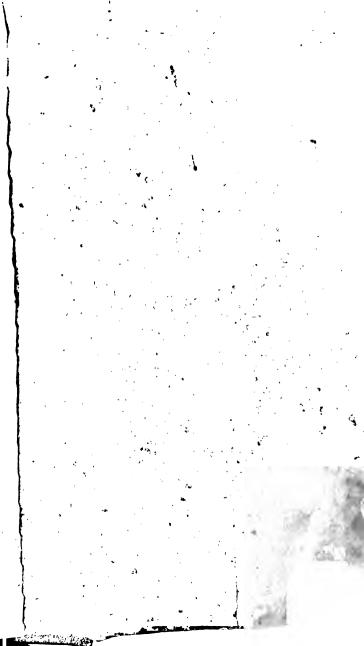



DB 859 .R9 G7 1816 Geschichte der ersten Kirche i Stanford University Libra

Stallion Onlyersity E

3 6105 039 176

|       | DAT | E DUE |   |
|-------|-----|-------|---|
|       |     |       |   |
|       |     |       |   |
| <br>- |     |       | _ |
| <br>- | _   | +     | _ |
| _     | _   | +     | - |
|       |     | 1     | - |
|       |     |       |   |
|       |     |       | - |
|       |     |       |   |
|       |     |       |   |
|       |     |       |   |

STANFORD UNIVERSITY
STANFORD, CALIFORNIA 94







DB 859 .R9 G7 1816 Geschichte der ersten Kirche i Stanford University Libra

0.0105 000 176

|   | DATE DUE |   |  |
|---|----------|---|--|
|   |          |   |  |
|   |          |   |  |
|   | -        |   |  |
|   | -        |   |  |
| - | -        | - |  |
|   | -        | - |  |
|   |          | - |  |
|   | -        |   |  |
|   | 1        |   |  |
|   |          |   |  |
|   | 1        |   |  |

STANFORD UNIVERSITY
STANFORD, CALIFORNIA

